# Posener Intelligenz Blatt.

### Mittwoche, den 25. November 1818.

### Angekommene Fremde vom Toten November 1818.

Hr. Gutsbesitzer v. Malczewski aus Babin, I. in Nro. 243 Breslauerstr.; Hr. Erbher v. Pruski, Hr. v. Zatorski, gewesener Unterpräfect aus Pudziąck, Hr. Erbherr v. Mod nski aus Nieprussewo, Hr. Erbherr v. Chrzanowski aus Nzegosin, Hr. Erbherr v. Nzepecki aus Gorki, Hr. Gutsbesitzer v. Blociszewski aus Przeftamia, L in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Kammerberr v. Chlapowski aus Sędin, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kostowski aus Dzierszedzna, I. in Nro. 26 Walischei.

#### Den goffen Robember:

herr Gutsbesitzer v. Daleszynski aus Klaczkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Starzenski aus Wierzei, Hr. Gutsbesitzer v. Oppen aus Policzek, I. in Nro. 251 Brestauerstraße; Hr. Starost v. Moszczenski aus Wiatrowo, Hr. Gutsbesitzer v. Lubiewski aus Wiewiorczyn, Hr. Gutsbesitzer v. Miaskowski aus Debin, I. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Stablewski aus Kolaczkowo, Fr. Erbkrau von Baranowska aus Grocholin, Hr. Erbherr v. Westerski aus Kozuchowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer Karnen aus Viechowo, I. in Nro. 26 Walischei.

#### Den Erffen Rovember.

Hr. Graf v. Chlapowski aus Lopuchowo, I. in Mro. 244 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Loiemski aus kl. Krzycka, Hr. Gutsbesiger v. Kierski aus Budziszew, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Grabski aus Choczycy, I. in Mro. 187 Wasserstraße; Hr. Geh. Rath v. Rappart aus Pinne, I. in Mro. 219 auf der Wilhelmsstraße.

### Den 22. November.

Hendlewo, I. in Nrv. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Potoci aus Bendlewo, I. in Nrv. 251 Breslauerstraße; Hr. Kanonikus Kowalski aus Sezepan-kowo, I. in Nrv. 251 Breslauerfraße; Hr. Kanonikus Kowalski aus Sezepan-kowo, I. in Nrv. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesiger v. Bogdanski aus Piersk, I. in Nrv. 26 Walischei.

### 48 181 tidigen Abgegangen.

hr. Erbherr v. Aefowski; hr. Erbherr v. Knoll; hr. Oberamtmann Dreyer; hr. Gutsbesißer v. Zychlinski; hr. Kaufmann Krzystofowicz; hr. Erbherr von Pruski; hr. v. Zatorsti, gewes. Unterpräsect; hr. Erbherr v. Modlinski; hr. Erbherr v. Erbherr v. Erbfrau v. Zakrzewska; herr Kaufmann Spiltowski; hr. Erbherr v. Zablocki; hr. Erbherr v. Mosczenski; hr. Erbherr v. Godzimirski; hr. Capitain v. Carové in Poln. Diensken; hr. Erbherr v. Sfurzewski; hr. Oberamtmann v. Markowski; hr. Gutsbesißer v. Mielinski; hr. Erbherr v. Zychlinski; hr. Gutsbesißer v. Kozlowski.

men, son deutschudzunger, sonscheiten aus deutsche das Dierhrieben

### Ebiftal = Citation.

Machdem über das Vermögen des hiefigen jüd. Kaufmanns Ifrael Mever Weit, wozu auch eine Stelle der Synagoge gehört, am heutigen Tage der Concurs eröffnet, und der öffentliche Arrest verhängt worden ist: so erhalten alle diejenigen, welche ihre Forderungen an den erwähnten Gemeinschuldner, gegen die Concurs-Masse desselben zu verfolgen gedenken, hiermit die Anweisurg, sich in dem, am zen Januar f. J. vor dem ernannten Deputirten Assessor Brüfner anstehenden Liquidations = Termin Vormittags um 9 Uhr allhier auf dem Schloß im Instructions-Jimmer einzussin-

### Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem tuteyszego starozakonnego kupca Izraela Maiera Weil, do którego także ławka w Synagodze tuteyszey należy, w dniu dzisieyszym konkurs otworzony i otwarty areszt wydany został, zalecamy przeto tym, którzy pretensye swe do rzeczonego wspólnego dłużnika maiące, do massy iego konkursowey popierać zamyślaią, aby się w terminie w dniu 7. Stycznia r. p. zrana o godzinie 9 tey przed Deputowanym Assessorem Brükner do likwidacyi wyznaczonym w miescu posiedzeń Sądu Naszego stawili, pre-

den, und ihre Ansprüche gebührend anzumelben, auch deren Richtigkeit nachzuweisen, mit der Warnung, daß diejenigen, welche in diesem Termin ausbleiben, mit allen ihren Forderungen an die Weilsche Soncurs-Masse pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Die Creditoren welche burch Entfer= nung ober andere legale Chehaften von ber perfonlichen Abwartung bes Liquida= tiond=Termins abgehalten werden, und benen es hier an Bekanntschaft fehlt, konnen fich an einen ber hiefigen Juftig= Commissarien, namentlich an Sr. Weiß= feber, Guderian, Maciejowski und Mit= telftadt wenden, und benfelben mit Ju= formation und Vollmacht verseben, und wird es übrigens zweckmäßig fein, bag ein jeber Liquidant, ber bier nicht feinen beständigen Wohnsit hat, entweder einen General=Bevollmächtigten ober einen Ju= flig = Commiffarius ober einen andern ju= Täßigen Bevollmächtigten hieselbst ernen= ne und nrit Vollmacht verfebe, weil er sonft bei vorkommenden Deliberationen und abzufaffenden Beschluffen ber übri= gen Glaubiger nicht weiter zugezogen, vielmehr angenommen werden wird, bag er fich ben Berfügungen bes unterzeich= neten Gerichts und ben Beschluffen ber übrigen Gläubiger lediglich unterwerfe.

Posen ben 18. Ceptbr. 1818.

tensye swe podali, i rzetelność tych udowodnili, z tem iednak ostrzeżeniem, iż ci, którzy się w terminie tym niestawią, ani niezgłoszą, z wszelkiemi pretensyami swemi Ido massy konkursowey Weila prekludowanemi zostaną i wieczne im w tey mierze milczenie nakazane będzie.

Ci zaś Wierzyciefe, którzy dla odległości mieysca lub innych ważnych przyczyn, terminu likwidacyinego dopilnować niemogą, i którym tutay na znaiomości zbywa, mogą się do iednego ztuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, mianowicie W. Weissleder, Guderyana, Maciejowskiego i Mittelstädta udać, i tego w dostateczną informacyą i plenipotencya opatrzyć, dogodniey by iednak było, gdyby każdy likwidant stałego zamieszkania tutey niemaiący, albo Generalnego Pelnomocnika, albo Kommissarza Sprawiedliwości albo wreście innego prawnie przypusczalnego Pełnomocnika sobie obrał, i w plenipotencya opatrzył, któryby w miesce iego do potrzebnych naradzeń i uchwał wierzycieli mógł bydz wezwanym i w miesce iego zalecenia niżey podpisanego Sądu i uchwały wszystkich Wierzycieli przyimował.

Poznań dnia 18. Września 1818. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### PUBLICANDUM.

- Nachbem ber Dberlandesgerichts = Se= fretair Otto gu Breslau wiber ben Gut3= besiher Johann v. Stawisfi zu Leczyca, Gierabgichen Rreifes in Polen, Rlage erhoben und folche in Betracht beffen, baß Berklagter ein bei bem Gutsbefiger von Maslowefi auf Mielecin Offrzeffower Rreifes und hiefigen Gerichtsbezirks aus= stehendes Kapital von 1000 Athle. zu forbern hat, auf ben Grund bes 6. 34 bes Anhanges ber Allgemeinen Colchts= Ordnung bei bem unterzeichneten Land= gericht angebracht hat, auch diefes Rapi= tal mit Urreft belegt worden, ber Ber= Magte Johann v. Stawisti aber ber an ihn erlaffenen Aufforderung, bas über bas zu fordern habende Kapital von 1000 Athle. sprechende Schuldinstrument bis jum Austrage ber Gache in bas gericht= liche Depositum abzuliefern, nicht genügt hat, fo wird in Folge bes S. 54 Tit. 29 Theil I. ber Allgemeinen Gerichte-Drbnung Jebermann hiermit offentlich gewarnt, fich über bas verfummerte Actibum in feine Ceffionen, Berpfanbun= gen, Zahlungen ober andere bergleichen Beschäfte mit bem gebachten ic. Johann v. Stawisti einzulaffen.

Rrotoschin den 19. October 1818.

Ur. Otto, Sekretarz Sądu Nadziemiańskiego, w Wrocławiu mieszkaiący, wytoczywszy skargę przeciwkoUr. Janowi Stawiskiemu, wŁęczycy, Powiecie Sieradzkim w Polscze, mieszkaiącemu, i takową w tym względzie, że się Pozwanemu od Masłowskiego, Dziedzica dóbr Mielęcina, w Powiecie Ostrzeszowskim, tuteyszego Sadu Obwodzie leżacych, kapitał 1000 tal. należy, na mocy §. 34 dodatku do Powszechney Ordynacyi Sadowey, do podpisanego Sadu Ziemiańskiego podał, oraz na kapitał ten areszt położył; pozwany Ur. Jan Stawiski przecież, wezwaniu do niego wydanemu: złożenia dokumentów, kapitalu 1000 tal. dotyczących się, do Depozytu sądowego aż do ukończenia tey sprawy, zadosyć nieuczynik; przeto w myśl §. 54. Tit. 29, Ordynacyi Processowey, przestrzega się ninieyszém każdy publicznie, aby się względem tego kapitału pod aresztem zostaiącego, w żadne cessye, zastawy, wypłaty, lub też inne tym podobne czynności z Ur. Janem Stawiskim niewdawać.

w Krotoszynie d. 19. Paźdz. 1818.

Ronigt. Preuß. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Warnung.

Machbem von bem Oberlandesgerichtes Sefretair Dito ju Breslau wider ben Mb= potaten bes Roniglichen Civil-Tribunals zu Kalisch Joseph Miklaszewöfi Klage er= boben, und diese Rlage bei bem unter= zeichneten Landgericht gemäß f. 34 bes Auhanges zur Allgemeinen Gerichts= Ordnung angebracht worden, weit ber Beflagte ein bei bem Peter v. Riebrows ffi und beffen Gohn Repomucen b. Riebrowsti zu Popowet Abelnauer Kreifes und hiefigen Gerichts-Bezirke ausstehen= bes Rapital von 6098 Floren mit Binfen feit bem Monat Juli bes Jahres 1816; zu fordern hat, und nachbem biefes Rapital mit Urreft belegt, ber Abvorat Miflaszewski jedoch ber an ihn erlassenen Aufforderung, bas über bas zu fordern habende Kapital von 6098 Fl. sprechen= be Dotument bis jum Mustrage ber Ga= che in bas gerichtliche Depositum abauliefern, nicht genugt hat; fo wird in Rolae bes 6. 54. Tit. 29 ber Progeg=Drd= nung, hiermit Jedermann offentlich gewarnt, fich über bas verfummerte Acti= vum in feine Ceffionen, Berpfandungen, Zahlungen ober andere bergleichen Ge-Schafte mit bem Abvofaten Joseph Miflafzewört einzulaffen.

Krotoschin ben 19. October 1818.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

dishowe odowedail.

Przestroga.

Ur. Otto, Sekretarz Sadu Głównego Ziemiańskiego, w Wrocławiu mieszkaiacy; wytoczywszy skargę naprzeciw Ur. Józefowi Miklaszewskiemu, Adwokatowi Królewskiego Trybunału Cywilnego, w Kaliszu mieszkaiącemu, i podawszy takową do podpisanego Sadu Ziemiańskiego stosownie do §. 34 dodatku do powszechney Ordynacyi Sądowey, należąc się Pozwanemu od Ur. Piotra Kiedrowskiego i tegoż Syna Ur. Nepomucena Kiedrowskiego w Popowku, Powiecie Odalanowskim, Sadu tuteyszego obwodzie mieszkaiących, kapitał 6098 Zł. wraz z prowizyą od miesiąca Lipca 1816 r. i będąc na takowy kapitał areszt położonym, Ur. Miklaszewski Adwokat przecież wezwaniu do niego wydanemu: złożenia dokumentów kapitalu 6098 Zlt. dotyczących się, do Depozytu sadowego aż do ukończenia tey sprawy, zadosyć nieuczynik przeto w myśl &. 54. Tit. 29. Ordynacyi Processowey, przestrzega się ninieyszém każdy publicznie, aby się względem tego kapitału pod aresztem zostającego, w żadne cessye, zastawy, wypłaty, lub też inne tym podobne czynności z Ur. Józefem Miklaszewskim, Adwokatem Królewskiego Trybunału Cywilnego w Kaliszu, niewdawać.

w Krotoszymie d. 10. Pazdz. 1818.

af som stationalism principle

### Subhaffatione : Patent.

Das zum Abalbert Günterschen Nachlasse gehbrige, zu Erndzielsker Haulanderei im Abelnauer Kreise sub Nro. 7. belegene Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, einer Scheune, Gemüse- und Obstgarten und 15 Morgen Eulmisch Kand, welches zusammen auf 400 Athle. gerichtlich gewürdigt ist, soll im Wege ber öffentlichen Licitation an den Meistbietenden verkauft werden.

Besiste und zahlungsfähige Rauflustige werden baher aufgefordert, in dem, auf den 12 fen Januar 1819, vor dem Land-Gerichts-Rath Rosmeli anstehenden peremtorischen Termine zu erscheinen, ihere Gebote abzugeben, und fann der Meistbietende gewärtig sein, daß ihm, wenn nicht rechtliche Hinderungsursachen eintreten, das Grundstück zugeschlagen werden wird. Die Taxe und Verkaussebedingungen können täglich in unserer Registratur nachzesehen werden.

will essible be essibled

Zugleich werben alle biejenigen, welche an das Grundstück irgend einen Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert und vorgeladen, spätestens im Termine Ihre Unsprüche anzumelden und zu

ki szew kimis tratwo sconsk rojewskie

dobite exymposei

### Patent Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości Woyciecha Güntera należące, na Grudzielskich Olędrach w Odalanowskim Powiecie pod Nrem 7. sytuowane, składające się z domu mieszkalnego, stodoły, ogrodu, sadu i 15. morgów roli miary Chełmińskiey, które ze wszystkiem są na 400 talarów sądownie oszacowane, maią bydź drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedane,

Wzywaią się przeto wszyscy ochotę kupna maiący, aby się w terminie sprzedaży, dnia 12. Stycznia 1819., przed Sędzią Sądu Ziemiańskiego Kosmeli wyznaczonym stawili, i swe licyta podawali, a naywięcey daiący spodziewać się może, iż mu, ieżeli iakie prawne przeszkody niezaydą, grunta te przysądzonemi zostaną.

Taxa i warunki sprzedaży mogą bydz codziennie w naszey Registraturze przeyrzane.

Tudzież wzywaią i zapozywaią się ninieyszém wszyscy ci, którzyby do tych gruntów iakiekolwiek pretensye mieć mniemali, aby się się naypóźniey w terminie z swemi pretensyami zgłosili, i takowe udowodnili,

bescheinigen, wibrigenfalls sie mit benfelben werden prakludiet werden.

Rrotoschin den 24. September 1818. Ronigl. Preuf. Landgericht.

w przeciwnym albowiem razie z niemi prekludowanemi zostaną.

w Krotoszynie d. 24. Wrześ. 1818. Król. Prus, Sąd Ziemiański.

### Cbittal = Citation.

Rachbem von Seiten bes unterzeichneten Königl. Landgerichts über ben Rachlaß bes zu Bledzianomo verftorbenen Papier= mullers Benjamin Beinrich Dehnel, auf den Antrag der Erben der erbschaftliche Liquidations = Progef eroffnet worden ift, fo werden hierdurch alle biejenigen, welche an den Rachlaff des Bejamin heinrich Dehnel aus irgend einem Rechtsgrunde Unipruche zu haben vermeinen, vorgela= ben in bem bor dem Deputirten Landge= richte-Uffeffor Leng auf den 16ten Sanuar 1819 Vormittage um 9 Uhr anberaumten Connotations = Termine in bem hiesigen Landgerichtshause personlich ober burch gefetlich zuläßige Bevollmach= tigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbefanntschaft ber Rriegebrath Broder und die Juftig-Rommiffarien Geliger und Mitfchte in Borfchlag gebracht werden, zu erfchei= nen, ihre Unspruche zu liquidiren und burch Angabe ber Beweismittel zu recht= fertigen.

Diejenigen, welche in diesem Termine ausbleiben sollten, haben zu gewärtigen baß sie ihrer etwanigen Vorrechte verluftig erklärt und mit ihren Forderungen Cytacya Edyktalna.

Gdy przez podpisany Królewski Sąd Ziemiański nad maiątkiem odumarłego Papiernika Benjamina Heinricha Dehnela z Bledzewa, na wniosek Sukcessorów sukcessyiny Process likwidacyiny ofrworzonym został, przeto wszyscy ci, którzyby do tey pozostałości Beniamina Heinricha Dehnela bądź z iakiegokolwiek źródła prawnego pretensye pochodzące mieć. mniemali, ninieyszém się zapozywaia, aby na terminie przed Delegowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Lenz na dzień 16. Stycznia 181'9. zrana ogodzinie 9tev wyznaczonym w tuteyszym mieyscu posiedzeń Sądownictwa osobiście lub przez Połnomocnika prawnie upoważnionego, z których się w braku znaiomości woienny Konsyliarz Broeker, i Kommissarze Sprawiedliwości, Seliger i Mitschke do obrania sobie podawaia, stawili się, swe pretensye likwidowali, i takowe złożeniem dowodów usprawiedliwili.

Wszyscy ci, którzyby na tym terminie stawić się nie mieli, spodziewać się maią: iżby swoie iakiekolwiek mieć mogące prawa pierwszeństwa utracili, nur an basjenige was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwie= fen werden follen.

Krotofchin ben 20. Juli 1818.

Ronigl. Dreuf. Landgericht.

i z swemi pretensyami, iedynie tylko do tego coby po zaspokojeniu zglaszaiących się Wierzycieli z massy, tudzież reszty pozostać się moglo, przekazanemi zostaną.

Krotoszyn d. 20. Lipca 1818. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

### matile compact depres of opening Befanntmachung.

Successive Mand madely on the

Der jubische Kaufmann Dann Lichtenffein aus Fordon und beffen Chegattin Beigel geborne Elfisch im Beiftande ih= res Baters bes jubifchen Raufmanns Bar Joseph Elfisch zu Flatow, haben ge- towie, sadownie oświadczyli, iż maß eines am 3often Mary c. gefchloffenen und am igten October c. por bem unterzeichneten Landgericht verlautbarten Checontractes erflart, baf fie mahrend ihrer Che als nicht in Gutergemeinschaft lebend, fowohl in bem Berhaltniffe gegen fich, als gegen einen Dritten, betrachtet fein wollen, welches nach f. 422 Titel I Theil 2 hiermit offentlich befannt gemacht wirb.

Bromberg den 22. October 1818.

Abniglich Preuf. Landgericht.

most prawa pictive control to the

de se wie sie nie miela spoude une

### Obwiesczenie.

Dann Lichtenstein kupiec i Veigel z Elkiszon Lichtensteinów małżonkowa, Starozakonni, w mieście Fordanie mieszkaiący, ostatnia w poreczeństwie oyca swego Bera Józefa Elkisza kupca Starczakonnego w Złow skutek zawartego w dniu 30. Marca r. b. a dnia 19. Pazdziernika r. b. przed Sądem Ziemiańskim podpisanym ogłoszonego kontraktu ślubnego, podczas trwaiącego ich małżeństwa iako w spółeczeństwie dobr nieżyjący, tak w stosunku do siebie jako też kogożkolwiek trzeciego, uważani bydź chcą; co do wiadomości publiczney, w myśl §. 422. Tit. I. Cz. 2. prawa powszech. kraiowego, ninieyszém podaie się.

Bydgoscz d. 22. Pazdzier. 1818. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Diriculação, melado in victor Certaine authorized tollier, beden in condetions

bog he incerctioning the perches perture the male this year old like along the contract of the

(hiezu eine Beilage.)

## Beilage zu Nr. 94. des Posener Intelligenz Blatts.

Edictal=Citation.

Die Anna Friederika Ziekke geborne Müller zu Samoczon, hat gegen ihren Ehemann, den Tuchmacher Johann Ludwig Ziekke, welcher sich im Jahr 1816 von dier begeben, wegen böslicher Berkastung auf Trennung der Ehe und Berkurtheilung in die Chescheidungsstraße gestlagt.

Den Tuchmacher Johann Ludwig Zieße ke laden wir daher hierdurch vor, sich in bem auf den 29 sten December c. vor dem Herrn Land = Gerichts = Affessor Mogalli morgens um 9 Uhr angesetzten Acrmine, in unserem Instructions = Zimmer persönlich oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtigten, einzusinsden, und sich über die Gründe seiner Entsfernung anszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in Contumaciam der von seiner Chefrau behaupteten, boblichen Verlassung für geständig geachtet und wird bemnachst was Rechtens ift, erkannt werben.

Schneidemühl ben 20. Juli 1818. Konigl. Preußisches Landgericht.

ranteyesev messy prekindoward zo-

raisa i onym przedy a laszalacym

the friedgiorom wicerna milescula

Cytacya Edyktalna.

Anna Fryderyka z Müller zamężna Zieske, podała, naprzeciw małżonkowi swemu, Janowi Ludwikowi Zieske, który się w roku 1816. od niey oddalił, z powodu złośliwego opusczenia ią, skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania na kare rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszem Sukiennika Jana Ludwika Zieske, ażeby się w terminie n a dzień 29. Grudnia zrana o godzinie 9tey przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Rogalli w Izbie naszey Instrukcyjycy wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika, dostatecznie legitymowanego, stawii, i na wniosek Powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

Wrazie niestawienia się, złośliwe opusczenie małżonki iego, za przyznane uważanem, i co z prawa wypada wyrzeczone zostanie.

w Pile d. 20. Lipca 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

dialital problem, unit there tartier

nanga die abeigen Glaubiner die er

Ebictate Borladung.

Das Königliche Preußische Landgericht zu Fraustadt macht hiermit bekannt, Zapozew Edyktalny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański wWschowie podaie ninieyszém do publiczney wiadomości, iż nad majątkiem nieprzytomnego Ernesta Sąmuela Blottner, Piekarza tuteyszego,

bağ über bas Beruidgen bes abibefenben na dniu' dzisieyszym konkurs otworzobiefigen Badermeiftere Ernft Samuel Blottner dato ber Concurs eroffnet worden ift. Es werden baber alle biejenigen, melde Unfpruche an ben Ernft Samuel Blottner ju baben permeinen, ad Terminum liquidationis ben 28. Upril 1819 fruh um 9 Uhr vor bem Landgerichterath von Reacker bierburch vorgeladen, in welchem fie fich entweder in Perfon ober burch gefeilich gulagige Bevollmachtigte, wogu ihnen bie Juftig= Rommiffarien Galbach, Raulfuß und Gichffadt ober bie Aldvotaten Fiebler und Mittelftabt biefelbit vorgeschlagen werben, einzufinden, ihre Forderungen anzuzeis gen, die etwanigen Worzugerechte auszu= führen und bie Beweismittel bestimmt anzugeben, bie etwa in Sanben haben= ben Schriften aber mit zur Stelle gu brin= gen haben. In bem angesetzten Ter= mine follen bie Glaubiger zugleich zur be= finitiven Beftallung bes Curators und Contradictore aufgeforbert werben.

Die Ausbleibenden haben bagegen unfehlbar ju gewärtigen, bag fie mit ihren Umpruchen an bie jetige Maffe werden pracludirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Frauftabt ben 24. September 1818. ski re Wednowle would not inte

Roniglich Preug. Pandgericht. satkiem biopreparenced litter

mela Blotmer, Pictures tolky in

nym został. Zapozywaią się więc ninieyszém publicznie ci wszyscy, którzy iakowe pretensye do nieprzytomnego Ernesta Samuela Blottnera mieć mniemaia, aby na terminie likwidaevinym dnia 28. Kwietnia 1819 zrana o gtey godzinie przed Delegowanym Ur. Kracker Sedzia Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście, lub też przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych i należycie wylegitymowanych, na których się im tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Salbach, Kaulfuss, i Eichstädt, lub Adwokaci Fiedler i Mittelstaedt proponuia, stawili sie; pretensye swe podali, prawa swe, iakieby im do pierwszeństwa służyć mogly, udowodnili, i dowody należycie wyłusczyli, znaydujące się zaś w reku ich pismo i papiery w mieyscu razem złożyli. Wzwyż oznaczonym terminie, wezwani zarazem zostana zgłaszaiący się Wierzyciele do ustanowienia dostatecznego Kuratora i Kontradyktora; niestawaiący zaś niczawodnie spodziewać się maia, iż z pretensyami swemi do teražnieyszéy massy prekludowani zostana i onym przeciw zgłaszaiacym sie Kredytorom wieczne milczenie zukazaném będzie.

Wschowa d. 24. Września 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziespend of miański acc hand that there there there are the

Befanntmachung. Obwiesczenie.

tage um 3 Uhr. follen in bem biefigen ludniu o godzinie 3ciey, beda w Sa. Gerichtelocale verschiedene gum Carl dzie tuteyszym rożne do pozostało. Trombertiden nachlaffe gehbrige Effec- sei niegdy Karola Tromberta, składaten, bestehend in Kleidungsstuden, Ba- igce sie, z sukien, bielizny i pościefche und Betten, auf bem Bege ber bf- li, nalegace effekta, w drodze pufentlichen Auction verfauft werden; wel- bliczney aukcyi sprzedane; o czem ches Kunfusigen bierdurch bekannt ge- sie ochote do kupienia maigeych uthacht wirb. daying a thought believe

Rrotofchin ben 12. Nobember 1818. Krotoszyn d. 12. Listopada 1818.

Min 18fen December b. J. Mochmit- Dnia 18. Grudnia r. b. po po. wiadomia.

Ronigl Preuf. Friedeneg ericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

· 在社会工具工作的

#### . Carrier out Scotting 1818, Albani reversion action. PROCLAMA.

Dem Auftrage Gines Ronigf. Sochlobl. Landgerichts zu Pofen, vom 25ften Juni a. c. zufolge, follen auf ben Alntrag ber majorennen Erben Behufe Erbtheilung bie nach den Stephan und Sophia Arzefows= Fischen Chelenten verbliebenen, in ber Stadt Samter belegenen, aus einem Saufe und mehreren Garten bestehende Realitaten, welche nach ber bei uns nachzusehenden Tare, auf 641 Riblr. 16 ggr. gewürdiget worben, offentlich verfauft werden.

hierzu haben wir Terminum auf ben

Igten Nowember c. 18ten December c.

ben peremtorischen auf ben I gten Ja= nuar a. f., immer Bormittags um 9 Ubr, hiefelbst auf bem Friedend-Gerichte w Sadzie Pokoiu, na ktoren wszy-

Stosownie do wysokiego zalecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 25. Czerwca r.b., sprzedane bydź maią na wniosek doletnich Sukcessorów, w celu sporządzenia działów, pozostałe po niegdy Szczepanie i Zofii malżonkach Krzekowskich, w mieście Szamotułach znayo duiace się, z domu mieszkalnego i kilku ogrodów składaiące się nieruchomości, które według znayduiącey sie u nas taxy na 641 Tal. 16 dgr. ocenione zostały.

Na ten koniec wyznaczyliśmy tormina na dzień

19. Listopada r. b.

18. Grudnia r. b. i

peremtoryczny na 19. Stycznia r. p. zawsze o godzinie gtey zrana, tutay

angefeht, wogu wir die Raufluftigen mit bem Bebeuten vorladen, daß ber Bu= fchlag nach erfolgter Ginwilligung ber majorennen Erben und ber Dbervormund= Schaftlichen Beborde, an ten Meiftbic= tenben erfolgen, und auf feine Rachge= bote weiter geachtet werden wird.

Bugleich werden aber auch hierburch alle unbefannte Real-Pratenbenten unter ber Verwarnung ber Abweisung und ber Auflegung eines ewigen Stillichweigens porgeladen, fich entweder vor, oder fpa= teftens in dem peremtorischen Termine mit ihren Unfprüchen zu melben.

Camter den 26. Ceptember 1818. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. stkich do tego kupna ochote maiących z tém nadmienieniem zapozywamy, iż przybicie za poprzednio nastąpioném zezwoleniem ze strony doletnich Sukcessorów i Sądu nadopiekuńczego, na rzecz naywięcey daiącego nastapi, i na poźnieysze licyta daley zważanem nie będzie.

Zarazem zapozywa się wszystkich niewiadomych realnych Wierzycieli, pod zagrożeniem oddalenia i nakazania im wiecznego milczenia, ażeby się albo przed, albo też naypóźniey w peremtorycznym terminie z wszelkiemi pretensyami zgłosili.

Szamożuły d. 26. Września 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

### Bekanntmachung. Obwiesczenie.

Der Berfügung bes Ronigl. Preuf. -Dber-Prafibenten bes Großherzogthums Pofen, herrn von Berboni di Spofetti, pom roten November 1818 Rr. 96 ge= maß, wird bie Derlegung bes unterzeich= neten Inquifitoriate von hier nach Ro= amin mit bem titen December b. 3. er= folgen, welches hiermit fammtlichen refp. Landes = Behörden und bem Publifum nachrichtlich befannt gemacht wird.

Pensern ben 16. November 1818. Ronigl, Preug. Inquifitoriat. anticipate, Stresula Co.

The a month on the case of

Stósownie do rozrządzenia JWgo Zerboniego di Sposetti, Krolewsko-Pruskiego Prezesa Naczelnego w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, z d. 10. Listopada 1818 Nr. 96, translokacya niżey podpisanego Inkwizytoryatu ztad do Koźmina w dniu iszym Grudnia r. b. nastąpi, o czem wszystkie Szanowne Władze Krajowe i Publiczność, ninieyszém się uwiadomia.

Pyzdry d. 16. Listopada 1818. Królewsko-Pruski lakwizytoryat. test producting the beauty of the light

Apr. Belling and but grangered